hu

## N= 154.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag ben 28. Juni 1832.

Angefommene Frembe bom 26. Juni 1832.

Frau Landrathin v. Enlwifowefa aus Dabrowa, I. in Do. 188 Bafferfir.; Sr. Burger Chelbowefi aus Rledo, Sr. Partifulier Libifzewoff und Sr. Erbhere Trzybinefi aus Recgfowo, fr. Erbherr Zawadi aus Dzicczmiorfi, I. in Do. 168 Bafferfrage; Br. Guteb. Mittelftadt aus Budgyn, I. in Do. 65 Fifcherei; Br. Pachter Lufaffewicz aus Glocino, I. in No. 24 St. Martin; Br. Pachter Thiel aus Dabrowa, I. in Do. 59 Martt; Sr. Erbherr Weffereffi aus Buramity, Sr. Guteb. Suchorzeweffi aus Turofo, Frau Guteb. v. 3bijewefa aus Bigemborg, L. in No. 30 Mallifchei; fr. Guteb. v. Drweefi aus M. Goslin, I. in No. 429 Gerberftraße; fr. Guteb. v. Zgorzenefi aus Wytafgree, I. in Do. 165 Wafferftr.; Sr. Guteb. Rierefi aus 3bargewo, I. in Do. 154 Buttelftrage; Sr. Guteb. v. Potworometi aus Parzenczewo, I. in Do 234 Breslauerfrage; Sr. Guteb. Bres nifowefi aus Pozarowo, I. in Do. 80 Markt; Br. Guteb. Czynalefi aus Miczyno, I. in Do. 10 Ballifchei; Gr. Probft Pelcunsfi aus Turefo, I. in Do. 118 Ballifchei; Gr Pachter Großmann aus Bolop, I. in Do. 10 Ballifchei; Gr. Raufm. Spiro aus Samburg, I. in Do. 119 Breiteftrage; Sr. Raufm. Booffein aus Breslau, Gr. Dberforfter Bortenhagen aus Jegewo, 1. in Ro. 68 Martt; Dr. Guteb. v. Diegoleweff aus Blofcijewfi, I. in Do. 76 Martt; fr. Guteb. Mo. Dlibomali aus Podleffe, I. in Do. 217 Jefuiterfrage; Sr. Guteb. Rofgutefi aus Sampolna, I. in Do. 94 Bamady; Br. Guteb. Rraffowefi aus Gielniejemo, Sr. Buteb. Szczaniedi aus Rogafgon, Die Brn. Guteb Biggodi, Pfarefi und Lipefi aus Bielno, fr. Erbh. Bronifomeffi aus Gielec, Br. Erbh. Bafrgeweffi aus Rabe nicg, Sr. Radziminefi aus Rufgfow, I. in Do. 391 Gerberftrage; Frau v. Bialo= bloda aus Strzeslic, Sr. Pachter Befiereli aus Napachanie, I. in Do. 301 Gers berftrage; Gr. Graf Wollowicz aus Dzialin, I. in Do. 393 Gerberftrage; Gr. Guteb. Plonegyneli aus Wieniemo, Gr. Guteb. Wytoweli aus Radgemo, I. in Ro. 30 Ballifdei; Sr. Raufm. Klutoweti aus Barfchau, I. in Do. 216 Jefuiterfir.; or. Dachter Rafaleli aus Abelnau, I. in Do. 26 Marft; br. Dom. Pachter v. Armifomett aus Arbben, Gr. Erbherr Bafrzemofi aus Minnow, I. in Mo. 13 Ris Scherei; Br. Pachter Roloffowell aus Glupieno, I. in Ro. 180 Bafferfrage; Rr. Guteb. v. Biergynefa aus Studgitowo, Fran Guteb. v. Bierczynefa aus Grebies wo, I. in Do. 388 Gerberftrage; Sr. Guteb. Czofsulefi aus Rofguty, Sr. Raufm. Lewin Lewn aus Liffa, I. in Do. 317 Gerberftrafe; Sr. Raufm. Nenbaum aus Bariban, Dr. Raufm. Benas aus Rrotofchin, Gr. Lieferant Brief aus Comicoel. br. Dachter Merander aus Reuftabt a. d. 28., 1. in Do. 124 Ct. Abalbert; Dr. Dachter Buffe aus Urbany, Sr. Muhlenbef. Briefe aus Dbranco, Sr. Prop. 311= wector Robler aus Baniocayn, Sr. Wirthichafte-Infp. Geibel aus Rogmin, I, in Do. 95 St. Abalbert; Br. Erbh. Lubiensti aus Budgiffemo, I, in Do. 117 Breiteftrafe: Sr. Erbh. Gierafzewollt aus Lulin, Gr. Pachter Palendi aus Chalvowo. Sr. Dachter Molineti aus Robylnit, 1. in Do. 395 Gerberftrage; Br. Guteb. 3m= dlineft aus Gjodrowo, 1. in Do. 182 Bafferftrage; Se. Guteb. Chelfoweti aus Gargono, Sr. Guteb. Dfineft aus Brilewo, I. in Do. 175 Dafferftrafe; Br. Guteb. Rugner aus Marly, Sr. Guteb. Zaboreli aus Poblefie, Sr. Guteb. v. Bojanoweli aus Malpin, Gr. Guteb. v. Bojanoweli aus Murti, Gr. Guteb. v. Janifemeli aus Mielno, fr. Guteb. b. Arbanowell aus Romornit, 'fr. Probft Monniewick und Sr. Raufm. Wollmann aus Boget, I. in Ro. 384 Gerberftraffe; Br. Guteb. Latomidi aus Dombrowta, I. in Do. 187 Bafferfrage; Br. Guteb. p. Kurnatowefi aus Chalin, Sr. Guteb. Chmara aus Grimfomo, Frau Guteb. v. Dobranca aus Chonjena, Sr. Pachter Dobrewolsti aus Potrzanowe, Sr. Movolat Jaraczewsti aus Camter, Sr. Commiff. Peifer aus Raczfowo, 1. in Do. 168 Mafferftrage; Br. Guteb. b. Wegierefi aus Rubfi, I. in Ro. 23 St. Martin: Sr. Guteb. v. Miccifoweffi aus Drchowo, Sr. Gutev. Oftroweff aus Bitfomo. I. in No. 26 Ballifchei; Gr. Dachter Jefchte aus Czerniejewo, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Pachter Trapegonesti aus Strapfzewo, fr. Guteb. Diegochoweti aus Gronowfo, Frau Guteb. v. Wilczynefa aus Argyganowo, f. in Ro. 154 Buttele ftraffe; Sr. Guteb. v. Cfargniefi aus Breiden, Br. Guteb. v. Gulargodi aus Begiorfi, Sr. Prediger Ritterefi aus Liffa, Sr. Landschafterath v. Gforgewofi aus Bronifewice, I. in No. 99 Bilbe; Gr. Erbh. Rrafowsti aus Trzebowo, Br. Erbh. Szezaniedi aus Migdanchow, I. in Do. 391 Gerberftrage; fr. Erbh. v. Prudfi aus Grabow, Sr. Erbh. v. Wilkowsti aus Grabonow, Sr. Commiff. Runo aus Bonfowo, Sr. Raufm. Paulus aus Caffel, Sr. Raufm. Morit aus Jaracgewo, I. in Do. I St. Martin; Sr. Commiff. Wroblewsfi aus 3mafano, Gr. Guteb. Riedling aus Latalice, Gr. Guteb. Sontowefi aus Cerefwice', Sr. Defon. Commiff. v. Fritiden aus Samter, I. in Ro. i St. Martin; Gr. Erbh. Riersti aus Braygyn, fr. Erbh. Rogalinefi aus Gwiagdow, I. in Do. 413 Gerberftrage; Sr. Erbh. v. Zoromefi aus Grodziefo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Sr. Erbh. v. Unruh aus Sedzin, I. in No. 234 Breslauerftraße; Hr. Erbherr v. Stalamefi aus Stryfowo, I. in No. 34 Gerberftraße.

Bekanntmachung, den in Entresprise auszusührenden Reparaturs bau bei dem Domprobstei. Gebäusde in Posen betreffend. Der auf 2222 Athle. veranschlagte Reparaturbau bei dem Domprobstei : Gebände hieselbst soll an den Mindestvordernden in Entresprise ausgethan werden.

Der biedfällige Bietunge-Termin ficht am 24. Juli b. J. im Ober-Prafidial= Bureau vor dem herru Ober-BausInspeftor Bernicke an.

Geeignete Bietungeluftige werben eins gelaben, fich in bemfelben einzufinden.

Der Entrepreneur hat eine Kantion von 800 Athle. in Staatspapieren ober mit Grundstücken zu bestellen.

Der Anschlag, wie bie Ligitationebe= bingungen, fonnen in ber Dber=Prafibial= Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 21. Juni 1832.

Der Ober-Prastoent des Großherzogs thums Posen, Flottwell Obwieszczenie co do wypuszczenia w antrepryzę reparacyi zabudowania Proboszcza metropolitalnego w Poznaniu. Końcem wypuszczenia reparacyi zabudowania przeznaczonego dla Proboszcza metropolitalnego Poznańskiego, któréy koszta obliczone są na tal. 2,222, w antrepryzę naymniey żądaiącemu, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 24. Lipca r. b. w biórze Naczelnego Prezesa przed Nadbudowniczym Panem Wernike.

Maiący chęć podięcia się téy antrepryzy i warunków iéy dopelnić w stanie będący, wzywaią się ninieyszém, aby się w terminie stawili.

Antreprener winien na kaucyą złożyć tal, 800 papierami wartość pieniężną maiącemi lub wskazać na takąż summę hipoteczne bezpieczeństwo.

Obrachunek kosztów, równie iak warunki licytacyjne, przeyrzane być mogą w Registraturze Naczelnego Prezesa.

Poznań, dnia 21. Czerwca 1832. Naczelny Prezes Wielkiego Kiestwa Poznańskiego,

Flottwell.

Der anderweit auf ben 30. b. M. angesetzte Licitatione-Termin gur Bererbpachtung bes Borwerks Lutom wird hierdurch aufgehoben, ba baffelbe inmittelft unter ben vom Konigi. Finanzministerio zestgestellten Bediogungen veraußert word ben ift. Posen, ben 26. Juni 1832.

Ronigl. Preußische Regierung III.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Landgerichtsrath Joseph Biedermann durch einen, mit seiner Shegattin Jabella geborne von Butowska am 29. Mai 1832. errichteten vorchelichen Kontrakt die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen hat.

Gnesen, den 4. Juni 1832.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll bie ben Christian Albrechtschen Erben gehörige, zu Kranz No. 1, Meseriger Kreises, gezlegene, aus einer Viertelhufe Land, Wohnzund Wirthschafts : Gebäuden bestehende Ackerwirthschaft auf ein Jahr, von Joshannis b. J. bis Johannis 1833, an den Meistbietenden in dem hier am 13. Julic. austehenden Termine verpachtet werzben, wozu wir Pachter einladen.

Der Mitbietenbe muß eine Caution

von 20 Rthl. bestellen.

Meferif, ben 30 April 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się cinieyszem do publiczney wiadomości, iż Ur. Biedermann Sędzia Ziemiański intercyzą z dnia 29. Maia 1832 z żoną swą Izabellą z Bukowskich wyłączył wspólność maiątku i dorobku.

Gnieźno d. 4. Czerwca 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze sukcessorom po niegdy Chrystyanie Albrecht należące, w Krensku pod liczbą I w powiecie Między rzeckim położone, z iedney ćwierci huby roli, tudzież budynków mieszkalnych i gospodarczych składaiące się, w terminie dnia 13. Lipcar. b. tu wyznaczonym, ma być na rok ieden od S. Janar. b., aż do S. Jana 1833. r., naywięcey daiącemu wydzierzawione, na który dzierzawców wzywamy. Naywięcey daiący winien stawić kaucyą 20 tał.

Międzyrzecz d. 30. Kwietn. 1833, Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftationspatent. Die bies felbit belegenen, den David Benjamin Ruhntschen Cheleuten zugehörigen Grundsfüde, als:

- 1) ein hiefelbst an ber Fischer : Strafe unter Do. 177 belegenes Wohns haus;
- 2) ein Ctall am Saufe;
- 3) ein Ctall auf bem Sofe;
- 4) eine Scheune am Gollmuger Bege Do. 26;
- 5) eine Scheune am Gollmuter Wege sub Nro. 45;
- 6) ber zu ben ad t. genannten Gebauden gehörende 10 mathen große hofraum;
- 7) eine Biefe am Stein;
- 8) eine Biefe am Raltofen;
- 9) eine zweite Biefe am Ralfofen;
- 10) eine Morgenwiese am Ralkofen;
- 11) eine fogenannte Mittelwiese über ber faulen Brude;
- 12) ein Garten am Gollmuger Bege neben ber Chauffee;
- 13) eine Zeibelgerechtigfeit; welche zusammen auf 2108 Rtl. 7 fgr. 6pf. abgeschäft worben find, sollen Schulben balber bffentlich an ben Meistbietenden verfauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Meferit haben wir zu bem Ende nach= ftebende Bietungstermine, als:

- 1) auf den 27. August c.,
- 2) auf ben 22. Dftober c. und
- 3) auf den 3. Januar a. f. wovon der Lettere peremtorifch ift, jebess

Patent subhastacyiny. Grunta tutay položone, Sukcessorom Dawida Beniamina Kuhnt naležące, iako to:

- Dom mieszkalny tutay na ulicy Rybackiey pod Nro. 177. położony;
- 2) Staynia przy domu;
- 3) Staynia na podworzu;
- 4) Stodola przy drodze do Hemsku No. 26.;
- 5) Stodoła przy drodze Hemskieży pod Nr. 45.;
- 6) Podwórze 10½ Dprętów wielkości a do ad 1. wzmiankowanych budynków należące;
- 7) Łąka przy Kamieniu;
- 8) Łąka przy piecu wapiennym;
- 9) Druga łąka przy piecu wapiennym;
- 10) Morgowa łąka przy piecu wapiennym;
- 11) Średnia ląka zwana, za zgnilym mostem;
- 12) Ogród przy drodze Hemskiey koło szossei:
- 13) Prawo do podbierania pszczół; co wszystko na 2108 Tal. 7 sgr. 6 f. oszacowane, z powodu długów, publicznie sprzedanym być ma.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego naznaczyliśmy tym końcem następuiące termina iako to:

- 1) na 27. Sierpnia r. b.
- 2) na 22. Października r. b., i
- 3) na 3. Stycznia r. prz.;
- a których ostatni peremtorycznym

mal Bormittage um 9 Uhr an hiefiger Gerichtöffelle angeseigt, zu welchem wir Rauflustige hiermit einladen.

Die Tare und Bedingungen können täglich in unserer Registratur eingesehen werden und der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin, ben 16. Juni 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Im Termine ben 19. Juli c. Vormittage um 10 Uhr follen in der Stadt Karge (Unrnheftadt) verschiedene Meubles und ein Fortepiano öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung in Courant verkauft werden.

Wollftein, den 24. Mai 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum. Es sollen in termino den 17. Juli c. Vormittags um 8 Uhr in loco Neulaube, und zwar in der Bauernahrung unter No. 33, die zum Nachlasse bes daselbst verstorbeuen Bauern Joseph Klich gehörigen Sachen, als: Wagen und Geschirre, allerhand Wirthschaftssachen und Rindvieh, gegen gleich haare Vezahlung in Courant an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, welches dem Publiko hierdurch bekannt gemacht wird.

Frauftadt, ben 9. Juni 1832. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

iest; każdy zrana o godzinie gtéy na naszym Sądzie, na których ochotę maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i warunki codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą, i przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przeszkodzą.

Skwierzyna d. 16. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia 19. Lipca przed południem o godzinie 10. sprzedane być maią w mieście Kargowie, publicznie naywięce daiącemu, za natychmiast gotową zapłatę w kurancie, rozmaite meble i fortepian. Wolstztyn d. 24. Maia 1832.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Naterminie dnia 17. Lipca r. t. zrana o godzinie 8. w domu kmiectwa pod liczbą 33 w Długich Nowych sprzęty gospodarskie i bydła do pozostałości niegdy Józefa Klich, kmiecia tamteyszego, należące, więcey daiącemu za gotową opłatą w kurancie publicznie maią być przedane, o czem publiczność uwiadomia się.

Wschowa d. 9. Czerwca 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Whittalcitation. Der jubifde Son= Birfe, im Großbergogthum Dofen belegen, trieb im Juni 1830 gu Lichtenberg, im Torganer Rreife belegen, einen un= erlanbten Saufirhandel, und wir haben beshalb gegen ibn, auf Untrag ber Ro= nigl. Regierung gu Merfeburg, bie fiefalische Untersuchung verhängt. Da er fich aber aus Birte heintlich entfernt und fein Aufenthaltsort bis jest zu ermitteln nicht möglich gewesen, fo laben wir ihn biermit offentlich vor, fich am 24. Cep= tember c. Morgens guhr bor und in Derfon ju geftellen, die Befchuldigung ju beantworten; ausbleibendenfalls aber wird mit ber Untersuchung und Beweis= aufnahme in contumaciam verfahren, ergeht feiner etwanigen Ginwendungen gegen bie Beugen verluftig, auch aller fonftigen Bertheidigungegrunde , info= fern fie fich nicht von felbft ergeben, und wird er bes angeschuldigten Bergehens übermicfen, nach Borfchrift ber Berord= nung bom 28. April 1824 S. 26, die gefetiche Strafe gegen ihn erfannt, auch bas ergangene Urtheil in feinem juruck= gelaffenen Bermogen, wenn bies erfolgen fann, fofort vollftrectt, an feiner Perfon aber, fobalb man feiner babbaft wird.

Fraustadt, den 30. Mai 1832.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

Zapozew edyktalny. Starozakonbelomann Bar Camuel aus ber Ctabt ny Baer Samuel handlerz z miasta Sierakowa Wielkiego Xiestwa Poznańskiego prowadził w miesiącu Czerwcu 1830. r. w Lichtenburgu Powiatu Torgowskiego prawem zakazane kupczenie domowe, zaczem na wniosek Kr. Regencyi w Merseburgu fiskalną indagacya przeciwnie. mu zaprowadziliśmy. Gdy atoli Baer Samuel z Sierakowa potaiemnie się oddalił i mieysce pobytu iego dotad wyśledzone być niemogło, przeto zapozywamy go ninieyszém publicznie, aby się dnia 24. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed nami osobiście stawił i na uczyniony mu zarzut odpowiedział, albowiem wrazie przeciwnym z indagacyą i przyięciem dowodu zaocznie się postapi. denuncyat nietylko mieć mogących excepcyów przeciw świadkom lecz i zasad ku swéy obronie służących, ieżeli się same przez się nieokażą, sie pozbawi, następnie téż za winnego uznany, wedle przepisów ustaw wy z dnia 28. Kwietnia 1824. §. 26. na prawną karę skazany i zapadły wyrok w iego pozostawionym maiątku, skoro to nastąpić może, natychmiast, co do osoby iego zaś, skoro będzie natrafionym, do skutku doprowadzo: nym zostanie.

> Wschowa, dnia 30. Maia 1832. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Donner fag ben 5. Juni b. 3. Bormittags 9 Ubr follen auf bem Ras nonemplate hierfelbft eirea 60 jum Ravallerie = Dienft nicht mehr geeignete Pferde bee Ronigl. 7. Sufaren-Regimente an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bes ablung bffentlich verfauft werben, welches hiermit befannt gemacht wird.

Pofen, ben 27. Juni 1832.

v. Rheinbaben, Dberft und Commandeur.

Rongertangeige. Unterzeichneter giebt fich bie Ghre, einem funfilieben, ben Dublifum Die ergebenfte Unzeige ju machen, baf er Freitag ben 29. b. ein Concert im Gagle ber biefigen Logen=Reffource geben wird. Das Mabere werden Die Unschlagzettel befagen. Pofen, ben 27. Juni 1832.

M. Balter, Flotift.

Optische Unzeine. Ginem geehrten Publifum, fo wie befonders ben herren Mergten, berfehle ich nicht, gang ergebenft angugeigen : bag mehrfach an mich ergangene Aufforderungen mich veranlagt haben, bas nicht unbedeutende Las ger optischer Gegenftanbe bes in Deferit verftorbenen Doctors und Augen-Operas teurs herrn Zeuschner, beftebend in einer Auswahl ber porguglicoffen Concape und Converglafer fur Beit= und Rurgfichtige, conferve und Ctaar=Glafer, wie auch bie von bemfelben verbefferten Schielbrillen fauflich gu übernehmen, welche ich biermit bem geehrten Dublifum offerire.

A. Pfandt, Mechanifus, am Markt No. 6 im Soufe bes Sen. Baffalli.

200 Stud Buchtmuttern und 100 Stud Schopfe fieben jum Bertauf in Dalle ohnweit Gnefen.

Die Bohnung bes Juftig-Commiffarius KommissarzSprawiedliwości Giersch Dierfc junior ift: Gerberftrage Do. junior, mieszka na Garbarach pod 403 im Sillebrandtichen Saufe.

Nr. 403.

Allten Markt Do. 41 fieben Rlugel mit 6 und 7 Oftaven billig jum Ber= fauf.

Skrzydła po elegansku budowane i z siedma oktawami, można kupić na rynku pod Nr. 41.